## Antrag

## der Fraktion der SPD

betr.: Fahrpreisermäßigung für Familienfahrten der Flüchtlinge.

Der Bundestag wolle beschließen:

Die Bundesregierung wird ersucht,

- 1. die Deutsche Bundesbahn und Deutsche Post zu veranlassen, die ab 1. November 1949 von der Deutschen Bundesbahn den hilfsbedürftigen Flüchtlingen gewährte 50% ige Fahrpreisermäßigung vierteljährlich allen Flüchtlingen und deren Kindern zum gegenseitigen Besuch einzuräumen, soweit sie nicht mehr als DM 300.— monatliches Einkommen haben,
- 2. dem Bundestag über die Neuregelung der Familienfahrten von Flüchtlingen alsbald zu berichten.

Bonn, den 8. November 1949

| Ollenhauer       | und Fraktion |          |
|------------------|--------------|----------|
| Frau Krahnstöver | Leddin       | Nowack   |
| Frau Korspeter   | Priebe       | Matzner  |
| Heiland          | Weinhold     | Mertins  |
| Kinat            | Berlin       | Paul     |
| Stopperich       | Zühlke       | Pohle    |
| Herbig           | Stech        | Reitzner |
| Heinz Mever      |              |          |